Course n. Depeleben.

Menefte Machrichten

Ar. 120.

Sonnabend, den 16. Jebruar.

1878

## Körlen-Telegramme. (Schlugturfe.)

Berlin, ben 16 Februar 1878. (Telegr. Agentur.)

Mat. w. 15 Mot v. 15

### Berlin, den 16 Februar 1878 (Telegr. Agentur.)

|                   | Mor. v. 15 |       |     |    |                       |         | Mot. v. 15 |             |           |
|-------------------|------------|-------|-----|----|-----------------------|---------|------------|-------------|-----------|
| Weigen matt.      |            | -1    |     |    | Kündig, für Spiritus  | 200     | 000        | -           | -         |
| April-Mai         | 206        | 50    | 206 | 50 | Fondeb. fest.         |         |            | 100         | 7         |
| Mai=Juni .        | 207        | 50    | 209 | -  | Pr. Staatsfouldic.    | 92      | 75         |             |           |
| Roggen ruhig.     |            |       |     |    | Bos. neue 4% Bfdbr.   |         | 50         |             |           |
| Februar           |            |       |     |    | Pofener Rentenbriefe  |         |            | 95          |           |
| April-Mai         |            |       |     |    | Staatsbahn            |         |            | 439         |           |
| Diai-Juni         | 145        | 50    | 145 |    | Lombarden             | 131     |            |             |           |
| Rüböl fester      | -          | -     | 1   |    | 1860er Loofe          |         |            | 105         |           |
| April-Mai         | 68         |       |     |    | Italiener             |         |            | 73          |           |
| Mai=Juni          | 68         | 80    | 68  |    | Amerikaner            |         |            | 99          |           |
| Spiritus höher.   |            | 000   | 100 |    | Desterreich. Krebit . | 388     |            |             |           |
| loto              | 51         |       |     |    | Türken                |         | -          |             |           |
| Februar           | 51         |       | 51  | 10 | Rumänier              | 24      | 75         | 10 MATERIAL | Carlon II |
| April-Mai         | 52         |       | 52  | 30 | Poln. Liquid.=Bfandbr |         | 25         |             |           |
| Juni-Juli         | 54         | =     |     |    | Ruffliche Sanknoten   |         |            | 218         |           |
| Dafer,            |            | B. W. |     |    | Desterr. Silberrente  | 1000000 |            | 56          | 100000    |
| April Mai         | 137        | 50    | 137 | 50 | Galtzier Eisenbahn.   | 104     | 50         | 103         | 50        |
| Kündig. f. Roggen | 12.00      | -     | -   | -  | of wants amounting    |         |            | -           | 1         |
|                   |            |       |     |    |                       |         |            |             | Section 2 |

| Stetten, den 16. Februar 1878. (Telegr. Agentur.) |                       |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| Not. v. 15.                                       | Rot. b. 15.           |  |  |  |  |
| Weigen ruhig.                                     | Februar 70 -  79 50   |  |  |  |  |
| Frühjahr 208 50 209 —                             | April=Mai 69 50 69 50 |  |  |  |  |
| Mai-Juni 209 50 210 —                             | Spiritus fest.        |  |  |  |  |
| Roggen matt.                                      | loto 49 70 49 60      |  |  |  |  |
| Friibiahr 144 - 144 50                            | Februar               |  |  |  |  |
| Mai=Junt 143 50 144 —                             | Frühjahr 51 60 51 10  |  |  |  |  |
| C - C - WY 1 - C                                  | April-Mai             |  |  |  |  |
| Safer, Frühjahr ———                               | Februar 12 — 12 —     |  |  |  |  |
| Müböl, still.                                     | Februar 12 — 12 —     |  |  |  |  |

## Körle zu Posen.

Fosen, 16. Februar 1878. (Amtlicher Börsenbericht.)
Noggen. Get. — Cir. Alindigungs- u. Megulirungspreis: Februar, Kebr.-März, Frühjahr, April-Mai Kein Seschäft
Spiritus (mit Faß). Gekün. —,— Lir. Kündigungspreis —, Februar 49,20, März 49,70, April-Mai 50,70, Juni 51,80 Juli - Lolo Spiritus (ohne Faß) 48,70.

Posen, 16. Februar 1878 [Börsenberickt.] Wetter: Schön. Moggen sest. Get. — Eir. Frlibjahr 130 bez. Spiritus behaup. Get. — Atr., — Kündigungspreis —, Februar 49,40 bez. Br. März 49,80 bez. Br. April 50,40 bez. Br. Mai 51,10 bez. Br. April-Mai 50,80 bez. Br. Juni 51,80 bez. Br. Juli 52,50 bez. Br. August 53,20 bez. Br. Loso Spiritus ohne Faß 48,90 Gb. Gezstrige Loso-Notiz 48,90.

Frige Toko-Notiz 48,90.

Destern 16. Februar. [Produktenverkebr.] Das Wester war mährend der legten acht Tage zumeist naß bet milder Temperatur. Am Markte batten wir eine karte Zufuhr, vornehmlich Roggen in seinen Dualitäten, von welchem ziemliche Posten zum Berjand gelangten, Mit Weizen war der Markt nur mittelmäßig besahren und hatte bierin ein erbeblicher Abzug nicht katt. Die Anzuber in ibrigen Gekreidearten war nur beschränkt. Breise daben sich alem ich behauptet: Weizen Weizen Westenwehl No. 1 11 20 " Grüße Kr. 1 16 — Weizen welchen war nur beschränkt. Breise daben sich alem ich behauptet: Weizen Westenwehl No. 1 11 20 " Grüße Kr. 1 16 — Weizen Webl (hausbad.) 9 80 magen gem. Mehl (hausbad.) 9 40 magen gem. Webl (hausbad.) 9 magen gem. Webl (hausbad.) 9 magen gem. Tothe mit 53-52-49 M. (pro 50 Kilo). — Mehl wie bisher: Westenwehl Kr. 0 und 1 13-16,25 M., Roggenmehl Kr. 0 und 1

Bromberg, 15. Februar. (Bericht von A. Breibenbach.) Beizen: 160-205 M., feinster über Notiz Roggen: 122-130 Mark. — Gerste: 134-156 Mark, feinste Braugerste barüber. — — Hafer: 112-135 Mark, — Erbfen: feine Koch- 153, Futter-138 Mark. [Alles erste Kosten per 1000 Kilo nach Qualität und Effectivgewicht.]

(Brivatbericht.) Spiritus 48 50 Mart per 100 Liter a 100%

Magdeburg, 14. Februar. Weizen 190 –215, Roggen 145—156 Berfte 150 –218 Safer 130—155 pro 1000 Kilo.

Breslan, 15. Februar. [Amtlicher Produktenbörsen - Berickt. Roggen (ver 1000 Kilogr.) böher, gek. —,— Etr., per Februar 135,00 Mark Br. — Februar Nariz 135,00 M. Br. per Marz-Aprik — M. Aprik-Mai 136,50—137 Mark bez. u. B. Mai-Juni 139 Mark Br. Junis Juli 141,00 Mark Br. Juli-August 143 M. Gd. Beisen gek. — Etr. per laufenden Monat 196 Mark Br. Aprik-Mai 203 Mark Br. — Hübel wonat 119 Mark Gd Aprik-Mai 125,00 Mark Br. — Kübel unber gek. —,— Etr. loto 70,50 Mark Br. Februar 69,00 Mark Br. Februar März 69,00 Mark Br. Härus-März 69,00 Mark Br. März-Aprik 69,00 Mark Br. Aprik-Mai 68,50 Mark Br. Ge Mark Gd. — Mai-Juni 68,50 M. Br. 68 M. Gd. Septemsber Sktober 66,00 Mark Br. — Spiritus (per 100 Kiter a 190 %) get — Etr. Februar 50,30 M. Gd. Februar-März 50,30 Mark Gd. Murik-Mai 51,00 Mark Gd. Juni-Juli — Mark. Juli-August 53,20 Mark Gd. August-September — M. — Bink: ohne Umfas.

Die Börsen-Kommission.

### Marktpreise in Bresless am 15. Februar 1878.

| 5 | Feftfehungen                                                                          | Brs 100 Rilogramm                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| ) | der ftädtischen Marit-<br>Deputation.                                                 | schoere mittlere leichte Baare<br>Söch- Rie- Söch- Rie- Söch- Nie-<br>fter. drigst. ster. drigst. ster. drigst<br>W. P. W. Of M. Of M. Pf. W. W. Pf                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
| ) | Weizen, weißer                                                                        | 20                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |
| ) | Gerste                                                                                | 16     30     15     60     15     10     14     60     14     30     13     50       13     80     13     40     13     10     12     60     12     20     11     80       17     16     30     15     80     14     90     14     40     13     80 |  |  |  |  |  |  |
| ) | Ber 100 Kilogramı<br>Rays<br>Riisfen, Winterfrucht<br>Riisfen, Commerfrucht<br>Ootter | fetn mittel orbina,  31 - 28 - 25 -  30 - 27 - 23 -  29 - 25 - 22 -  24 - 21 - 18 -                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
| ) | Schlagleinfaat                                                                        | ordinäre 29-34 Mark, mittle 37-41 M.                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |

Rleesaat, rothe ruhig, ordinäre 29—34 Mark, mittle 37—41 M. seine 46—49 Mark, hochseine 51,00—53,00 Mark, pro 50 Kilogr.— Aleesaai weiße under. ordinäre 36—42 Mark, mittle 46—52 M. seine 58—64 Mark, hochseine 68—74 Mark pro 50 Kilogramm. Kartosselin per Sad (2 Neuscheffel a 150 Kho.) beste 2,50—3,50 M. seringere 2,00—2,30 M. per Nucheffel (75 Kh.) beste 1,25—1,75 M. seringere 1,00—1,15 M. per Liter 0,03—0,05 M. Kündigungspreise siir den 16 Februar: Roggen 135,00 Mt. Weisen 196,00 Mt. Serste—, Safer 119,00 Mt. Raps—M., Kübsi 69,00 M. Spiritus 50,30 M.

## Berkaufs = Preise der Muflen - Administration ju Bromberg.

15. Januar 1877.

| pro 50 Kilo = 100 Bfd. Mi | Bf.                      | pro 50 Kilo = 100 Pfd. Mi | Bf.                                   |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Beizenmehl No. 1          | 80<br>80<br>60<br>40<br> | Futtermehl 6 Rleie        | 20<br>60<br>-<br>60<br>80<br>80<br>80 |

Blasgow, 15. Februar. Roberfen. Mixed numbres warrants

**London**, 15. Februar. Getreidemarkt (Schlußbericht). Fremde Busubren seit letztem Montag: Weizen 40,600, Gerste 10,320, Hafer 36,280 Otrs.

Englischer Beizen fest bei trägem Geschäft, frember 1 Sh. höher gehalten. Hafer 1/4 Sh. höher. Andere Getreidearten stetig, unbergändert. — Wetter: Rauh.

andert. — Wetter: Rauh.

London, 15. Februar. Handere Getreibearten stetig, undersendon, 15. Februar. Hander 15 Küste angeboten Weizenladungen. Tendeny: Fester.

Leith, 14. Febr. Getreidem arkt. (Bon Cockrane Paterson u. Comp.) Fremde Zusuhren der Woche: Weizen 7424, Gerste 1714, Bohnen 561, Erbsen 95, Haser 221 Tons. Mehl 5524 Sac.

Der Markt war ruhig. Weizen matt, zu letzen Breisen gehan handelt, Mehl unverändert.

Barts. 15. Februar. Brodukten markt. (Schlusbericht.)

Weizen sest, pr. Februar 30, 50, pr. März April 31, 25, pr. Mai-Juni 31, 25, per Mai-August 31, 25. Mehl sest, pr. Februar 66, 00, der März April 66, 75, per Mai-Juni 67, 00, per Mai-August 67, 00. K üb öl sest, per Februar 97, 50, pr. März 96, 75, pr. April 96, 00, per Mai-August 94 00. Spiritus 206, 75, pr. April 96, 00, per Mai-August 58, 25. — Wetter: Bebedter Himmel.

**Baris**, 15. Februar. Robzuder rubig, Ar. 10/13 per Februar per 100 Kilogramm 54,50, Ar. 5 7/9 per Februar per 100 Kilogr. 60, 50. Weißer Buder rubig, Ar. 3 per 100 Kilogr. pr. Februar 64, 25, pr. März 64, 50, per Mai-August 65, 50.

## Staats- and Volkswirthschaft.

\*\* Neber die Betriebsergebnisse der Ostbahn (a) Stargards Köslin-Kolberger Bahn (b) und Köslin-Danziger Bahn (c) im Mona Januar liegen folgende amtliche Notizen vor: Die Betriebslänge bestrug für a. 1593,88, b. 172,50, c. 198,29 Klm. Besördert wurden a. 315,386, b. 31,802 und c. 44,347 Personen; a. 215,645, b. 17,276, c. 10,237 Tonnen Gut. Die Einnahme betrug im Personenverlehr: a. 789,547 M, b. 53,771 M, c. 47,486 M, im Güterversehr: a. 206,687 M, b. 105,884 M, c. 54,586 M, an Extraordinarien: a. 252,828 M, b. 1120 M, c. 720 M. Auf die einzelnen Streden sind bisber an Anlagekapital verwendet worden: a. 354,141,736 M, b. 34,831,625 M, c. 27,597,803 M. M., c. 27,597,803 M.

\*\* Liverpool, 15. Februar. [Baumwollen=Bodenbericht.]

| Constant and Const | Gegen=<br>wärtige<br>Woche.                                                                                  | Borige<br>Woche.                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wochenumfatz  desgl. bon amerikanischer  desgl. für Spekulation  desgl. für Export  desgl. für wirklichen Konsum  desgl. unmittelbar ex Schiff  Wirklicher Export  Import der Woche  Borrath  davon amerikanische  Schwimmende nach Großbritannien  davon amerikanische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 45,000<br>34,000<br>2,400<br>5,000<br>38,000<br>11,000<br>4,000<br>76,000*)<br>558,000<br>395,000<br>305,000 | 54,000<br>40,000<br>2,000<br>4,000<br>48,000<br>13,000<br>5,000<br>58,000<br>370,000<br>345,000 |
| Oblogit uncertaining of the same of the sa | 303,000                                                                                                      | 312,000                                                                                         |

<sup>\*)</sup> davon 65,000 B. amerikanische.

n ngeboten Amerikaner aus irgend einem Hafen April Mai-Liefeung 6 1/3 d.

Middl. Upland 61/8, middl. Orleans 63/8, middl. fair Orleans
11/4, Orleans —, middl. Modile 63/6, fair Bernam 63/8, fair Bernam 63/8, fair Bernam 63/8, fair Rio 63/8, middl. Egyptian 63/8, fair Maceio 63/8, fair Maceio 63/8, fair Maceio 63/8, fair Maceio 63/8, fair Bephian 63/8, fair Rio 63/8, middl. Egyptian 63/8, fair Egyptian 63/8, fair Bollerah 53/8, fair Dhollerah 53/8, fair Oddlerah 53/8, middl. Ohollerah 53/8, fair Oddlerah 53/8, fair Oddlerah 53/8, fair Scinde 43/8, fair Madras 53/8, fair Bengal 43/8, good fair Bengal 53/8, fair Scinde
43/8, fair Madras 53/8, fair Bengal 43/8, good fair Bengal 53/8, fair Scinde
43/8, fair Madras 53/8, fair Bengal 43/8, good fair Bengal 53/8, fair

# Angekommene Fremde.

16. Februar.

Stern's Hotel de Europe. Die Kaufleute Aron a. Berlin, Beek a. Strassund und Westphal a. Landsberg, die Kittersautsbesitzer Graf Kwilecki a. Kobelnik, Kilszewski a. Polen und b. Ruski und Frau a. Kraplewo, Kentier v. Oppenstein a. Franks furt a. M.

Bogelsang's Hotel garnt, bormals Tilbner. Gutsbesitzer Eitner aus Spittowki, die Administratoren Timm aus Kruchowo und Worde aus Lissa, Rentier Mad. Gnergné aus Paris, die Kausseute Friedländer aus Breslau, Müller aus Berlin und E. Fischer aus Danzig.

Higher aus Banzig.
Hotel zum Schwarzen Abler. Mittergutsbesitzer b. Karczewski aus Myszakowo, b. Szodorski aus Modiszewko, von Bieńkowski aus Schrimm, Wittwer aus Westpreußen, Frau b. Kortytwoska aus Zieleniec und Frau Busse mit Tochter aus Gnesen, Ober-Amtmann Jossof aus Czerleino, Ziodecki aus Wreschen, Tresko aus Obudno, Busse aus Gnesen.
Reilers Hotel. Die Kausleute Weiße aus Breslau, Miosbowski aus Wreschen, Graez, Esteles aus Damburg, Czapski aus Buk, Lewin, Soc aus Zerkow, Fräulein Borks aus Konin, Dienstag aus Görlitz, Viehlieferant Klakow aus Guschterhausand.

## Telegraphische Nachrichten.

Wien, 16. Febr. Das Korrespondenzbureau meldet aus Ronftantinopel vom 15.: In Folge bes Depefdenwechsels zwischen bem Gjaren und bem Gultan follen bie Ruffen nicht in Ronftantinopel einruden, wie wegen ber Anfunft ber englischen Flotte beabsichtigt Sie werden jedoch vorrüden, um als Freunde einzelne ftrates gifche Buntte in der Rabe Konstantinopels ju befeten.

Rom, 15. Febr. Beute nach ben Feierlichkeiten in ber Girtini= fden Rapelle berfügten fich bie Rarbinale in ben Ronfiftorial = Saal. wofelbft ber erfte Empfang bes biplomatifden Corps ftattfanb. Buerft marb ber Botichafter bon Defterreich. Ungarn, bann ber Spaniens, Ihierauf bie Gefandten Baierns, Belgiens, Brafiliens, Coftaricas und Bolivia's. eingeführt, welche Namens ihrer herricher ihr Beileid ausdrückten. Der Kardinal Bietro dankte für die Kundgebungen der Souveräne und Regierungen. Morgen findet die zweite Feier in der Sixtinisschen Kapelle und sodann der Empfang des andern Theils des diplos matischen Corps statt. Der "Offervatore" wollt ber Beborbe volles Lob für die getroffenen Sicherheitsmaßregeln gur Aufrechthaltung ber Ordnung in der Bafilita.

London , 15. Febr. 3m Unterhause erklärte Lord Northcothe auf eine Anfrage Glabftone's über die fpeziellen öfterreichifden Intereffen, welche Graf Andrafft Fürst Gortschakoff am 30. Jan. unter= breitete, fei er unterrichtet. Lord Northcote erklärte ferner auf wei= tere Fragen, Deutschland habe erklärt, daß es unter ben jetigen Um= ftanben einen Firman für bas Ginlaufen beutider Rriegsichiffe nicht nachusuchen beabsichtige. Auf den britischen Brotest betreffs ber Befetung Konftantinopels fei eine ruffifche Antwort nicht eingelaufen.

London, 16. Februar. Die beut veröffentlichte biplomatifde Korrespondeng enthält eine Depesche Lord Derbys an Lord Loftus vom 13. über seine Unterredung mit Graf Schuwaloff vom 13. Lord Derby erklärte, die Regierung hoffe zuversichtlich, daß Rugland feine Truppenbewegung gegen Gallipoli machen werbe, ober folche, welche die Berbindungen der britischen Flotte bedroben könnte. In England fande man, daß eine folche Bewegung bei der gegenwärtigen Lage ber Dinge die Sicherheit der Flotte bedroben könne. Lord Derby würde keine Berantwortung für die Folgen übernehmen, welche febr ernst fein tonnten.

London, 16. Febr. Das Reuter'iche Bureau melbet aus Ron= stantinopel: Die Ruffen besetzten am 15. b. die Redoute Sarnidie in

<sup>\*\*</sup> Berkehr auf den Galizischen Bahnen. Man schreibt der Berkeidigungslinie Konstantinopels. Ein "Times": Telegramm und Banzen noch immer recht lebbaft und waren die Berkendungen in der Richtung von Besten nach Isten waren die Berkendungen ber Richtung von Besten nach Isten ein der Richtung von Besten nach Isten ein der Kinktung von Westersenter, insbesondere sür Ausgland und Rumänien, erreichte die starke Zisser von 150,000 Mesterzentner, woden auf den Lotalverkehr nur ca. 25,000 Mesterzentner, woden auf den Lotalverkehr nur ca. 25,000 Mesterzentner entsallen; die Getreiedebrande batte ca. 100,000 Sad in Bersandt und an Delsaaten kamen ca. 50 Wagensladungen zur Ausgabe. Losalas kallenden der Konstantinopels die konstantinopels die Bersandtungen verden die in der neutralen Zone geles kallenden der Verderen der Konstantinopels besetzt haben.

Ausgandnerstlicker Redekteren Der In Mosser in Kolon.